## Posener Intelligenz - Blatt.

## Dienstag den 6. November 1832.

## Angekommene Fremde vom 3. November 1832.

Hr. Gutsbesitzer Zebler aus Kempen, I. in No. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer Szadzinsti aus Culencin, Hr. Gutsbesitzer Szaniecki aus Lasztyn, Hr. Gutsbesitzer Nieswiastowski aus Podrzecz, Frau Gutsbesitzerin Milecka aus Jaroslawica, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer Klemke aus Podolin, Hr. Posthalter Pitton aus Wongrowitz, Hr. Fårber Stockmar aus Wollskein, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Påchter Busse aus Stopanowo, Hr. Pächter Sichmann aus Orlowo, I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Gutsbesitzer Stucki aus Vierzwienne, Hr. Gutsbesitzer Miroszewski aus Krodzzewicz, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer Freiherr v. Seidlig aus Kombezyn, Hr. Gutsbesitzer Freiherr v. d. Recke aus Lesno, Hr. Geb. Rath v. Gräweniß aus Tarnowo, Hr. Dürgermeister Klemke und Hr. Apotheker Vertin aus Tirschtiegel, I. in No. 251 Breslauerstraße.

## Vom 4. November.

Hr. Gutsbesitzer Godlinowski aus Lubosin, Hr. Gutsbesitzer Koszutski aus Abola, Hr. Gutsbesitzer Zoltowski aus Ujazd, Hr. Gutsbesitzer Zielinski aus Irzenica, I. in No. 395 Gerberstraße; Frau v. Mafowska aus Gogolewo, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Oberamtmann Hilbebrand aus Dakow, Hr. Kaufmann Hirsch aus Schwerin, I. in No. 20 St. Adalbert; Hr. Gutsbesitzer v. Dziembowski aus Kladzin, Hr. Gutsbesitzer v. Janiszewski aus Mielno, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer Koszutski aus Bialcz, Frau Gutsbesitzerin v. Mycielska aus Samter, Hr. Pachter Littmann aus Sulejewo, Frau Pachterin Tabernacka aus Gorzuchowo, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Pachter v. Bogucki

aus Rlein-Sofolnif, Sr. Pachter v. Buchlinski aus Grammelam, 1. in Do. 251 Breslauerstraße; fr. Dberamtmann Blodan aus Mitsche, fr. handlungs-Commis Bergs und Sr. Prem. Lieut, Schorf aus Berlin, I. in Ro. 136 Wilhelmöffrage; Sr. Raufmann Franke und Sr. Buchhalter Senichel aus Berlin, Br. Buchhalter Langner aus Mawicz, I. in No. 99 Wilbe; Br. Gutebefiger Cfapefi aus Berbowo, Sr. Gutebefiger Glawofemeli aus Wilamomo, Sr. Gutebefiger Klutowefi aus Zions, I, in Do. 33 Wallischei.

Avertiffement. Die zum Koniglichen Domainen = Umte Birke gebbrige, unweit ber Warthe und ber Stadt Birfe belegene Biegelei, welche mit ben erforders lichen Gebauden verfeben ift, foll vom 1. Januar 1833 ab, auf 6 Jahre an ben Meiftbietenden verpachtet werben. Biergu ift ein Licitatione = Termin auf ben 5. December c. Bormittags ir Uhr in ber Dberforsterei ju Birke anberaumt worben, zu welchem fautiones und gabinngefabige Pachtluftige mit bem Bemerken eingelaben werben, baf bie Berpachtungs = Bedingungen in der Roniglichen Oberforfferei zu Birfe gur Ginficht bereit liegen, und im Termine 50 Rthl. ale Caution beponirt werben muffen. Pofen, ben 26. Oftober 1832.

Ronigliche Preußische Regierung, Abtheilung fur die birekten Steuern, Domainen und Forffen.

Subhastationspatent. Die zur Patent subhastacyiny. Maigtność Ignat v. Straufschen Concursmaffe ge= borige, im Dbornifer Rreife belegene, gerichtlich auf 125,088 Mthl. 23 fgr. 2 pf. farirte abeliche Herrschaft Muro= wana Godlin nebft Bubehor, foll auf Antrag bes Konfurefuratore und ber na, na wniosek Kuratora massy i Königl. hauptbank zu Berlin, öffentlich

Murowana Goślina wraz z przyległościami, w powiecie Obornickim położona, do massy konkursowey Ignacego Strauss należąca, sądownie na 125,088 tal. 23 sgr. 2 fen. otaxowa-Król. Banku głównego w Berlinie meiftbietend per-fauft werden. publicznie nay więcey daiącemu sprzedana być ma.

Die Bietunge-Termine find auf ben 28. Mai c., ben 30. August c. und ben 11. December c.,

fruh um 10 Uhr, von denen der letzte peremtorisch ist, vor dem Deputirten Landgerichts Math Brückner in unserm Parteienzimmer angesetzt, wozu wir Kanflustige mit dem Vemerken vorladen, daß Taxe und Bedingungen in der Regisstratur eingesehen werden können, und vaß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgt, wenn nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zuläßig machen.

Der seinem Aufenthalt nach unbekannte Gläubiger Franz v. Gliszzynski, so wie die Roch v. Morawskischen Erben werden zu den gedachten Terminen unter der Berwarnung vorgeladen, daß im Falle des Ausbleibens, dem Meistbietens den der Zuschlag nicht nur ertheilt, sons dern auch die Loschung der für sie eingetragenen Protestationen erfolgen soll.

Pofen ben 23. Januar 1832.

Ronigl. Preug. Land : Gericht.

Terminalicytacyine wyznaczone są na dzień 28. Maia r. b., na dzień 30. Sierpnia r. b.,

i na dzień II. Grudnia I. b., zrana o godzinie 10., z których ostatni iest peremtoryczny, przed Deputowanym Sędzią Brückner w sali naszey audyencyonalney, na które chęć kupna maiących z tem nadmieniem zapozywamy, iż taxa i warunki w Registraturze przeyrzane być mogą i że dobra te naywięcey daiącemu przybite zostaną, skoro prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Z mieysca zamieszkania niewiado mi wierzyciele, Franciszek Gliszczynski i spadkobiercy po Rochų Morawskim, na te termina pod tém zagrożeniem się zapozywaią, iż w razie niestawienia naywięcey daiącemu dobra te nie tylko przybite, lecz oraz wymazanie intabulowanych dla nich protestacy? nastąpi.

Poznań dnia 23. Stycznia 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftationspatent. Die im Krotoschiner Kreise belegene Herrschaft Pogorzella, welche auf 124,892 Athl. 20 Sgr. gewürdigt worden ist, soll bf=fentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und ist der peremtorische Dieztungs=Termin auf den 11. December c. vor dem Herrn Landgerichtsrath Hennig-Morgens um 9 Uhr allhier aus gesetzt.

Rauflustigen wird diefer Termin mit dem Beifügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei sieht, bis 4 Wochen vor demseiben und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Krotoschin, den 26. Juni 1832.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Patent subhastacyjny. Dobra Pogorzelskie, w powiecie Krotoszynskim położone, które według taxy
na 124,892 tal. 20 sgr. ocenione zostały, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym
końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 11. Grudnia
r. b. zrana o godzinie 9. przed Sędzią
Ziemiańskim W. Hennig tu w mieyscu wyznaczony został.

Chęć kupienia maiących o tem uwiadomiaiąc, nadmieniamy, iż ieszcze 4 tygodnie przed tymże terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

byly mogly.

Krotoszyn, d. 26. Czerwca 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Im allgemeinen Garnison-Lazareth hieselbst soll am 8. d.M. Vormittags 11 Uhr eine Quantität von 7 bis 8 Scheffel Buchweizengrüße, der Scheffel zu 75 Pfund gerechnet, gegen gleich baare Bezahlung diffentich und meistbietend versteigert werden, wozu wir Kauslustige hierdurch einladen.

Posen, den 1. November 1832.

Ronigt. Commiffion des allgemeinen Garnifon-Lazarethe.